## Intelligenz-Blate für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 133. Donnerstag, den 4. Juni 1835.

Ungekommene Fremden vom 2. Juni.

Fr. Guteb. v. Krefowska aus Warschau, I. in No. 112 Wilhelmestr.; Hr. Buchhandler Glücksberg aus Warschau, I. in No. 184 Wasserstr.; Hr Gutebesiger v. Migczynski aus Pawlowo, Hr. Gutebesiger v. Grabowski aus Grelewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Suchodolski aus Radlowo, Fr. Guteb. v. Lusbienska aus Pudliski, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Sokolnicki aus Turostowo, Hr. Guteb. v. Skorzewski aus Kaminiec, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Major Graf v. Blankensee aus Filehne, Hr. Upotheker Just aus Czarnikau, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Privatgelehrter Goldberg aus Mitau, I. in No. 165 Wilhelmestraße.

1) Subhaftationsparent. Das sub No. 211 St. Martin belegene, zur Kriegs und Domainenrath Joh. Philipp Ludwig v. Bergeschen erbschaftlichen Lisquidations Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 1126 Athl. 3 sgr. 6 pf. abgeschäft worden, wobei das auf 639 Athl. 11 sgr. gewürdigte Wohnhaus nur nach seinem Materialwerthe berückssichtigt worden ist, soll im Termine den 18. September c. Bormittags um 10 Uhr vor unserem Deputirten, Landsgerichtsrath Bonstedt, in unserem Partheienzimmer öffentlich an den Meistbies

Patent subhastacyjny. Nieruchomość tu na przedmieściu S. Marcina
pod liczbą 211. leżąca i do massy
spadkowo-likwidacyjnéy Jana Filipa
Ludwika Berge, Radzcy izby dóbr
rządowych należąca, która sądownie
na 1126 Tal. 3 sgr. 6 fen. lącznie domostwa, którego wartość materyalną
na 639 Tal. 11 sgr. podano, ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 18 go
Września r. b. przed Deputowanym naszym Sędzią Ziemiańskim
Bonstedt wizbie naszey stron wyzna-

tenden verkauft werben. Kauflustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neufte Sopothetenichein und die Raufbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden,

Bugleich werden bie bem Ramen und Aufenthalte nach unbefannten Curatoren bes, in dem Spothefen = Buche bes ju berfaufenden Grundftucks eingetragenen Glaubiger bes v. Berge= und Marwinfchen Kideicommig = Unterftugungefonde bier= burch gur Wahrnehmung ihrer Gerecht= fame mit bem Eroffnen vorgelaben, bag Im Ralle ihres Musbleibens bem Deift= bietenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillings bie Lofchung ber fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber Letzteren, ohne baß es zu biefem 3mede ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll. Alle unbefannten Real , Pratendenten, welche an bas gu verfaufende Grundftud Uniprude zu ba= ben vermeinen, werben bierdurch aufgeforbert, folche fpateftens in bem obigen Termine anzumelben und gehörig nachzus weisen, mibrigenfalls ihnen bamit gegen ben Raufer ewiges Stillschweigen aufers leat werden wird.

Pofen, ben 16. Marg 1835.

Ronigl, Preug. Landgericht.

CHARLE !

czonym, przedaną bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiado. mi z mieysca swego pobytu i osób kuratorowie intabulowanego w księdze hypotecznéy przedać się maiącey nieruchomości iako wierzyciela, funduordynaryino - wspomagaiącego Bergów i Marwitzów ninieyszém, aby praw swych w terminie tym dopilnowali; przytém nadmienia się, iż w razie ich niestawienia się, nietylko nieruchomość rzeczona naywięcey daiącemu przysądzoną będzie, lecz także po sądowém złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem zostanie. Niewiadomi zaś pretendenci realni, który do sprzedać się maiąc pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniej w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 2) Subhastationspatent. Das hier unter No. 8. auf dem Dom belegene, ber verehelichten Marianna Zakrzewicz gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 3342 Athlr. 3 fgr. 2 pf. abgeschäht worden, soll im Termine den 7. Juli c. früh 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß in unserem Partheien=Zimmer, dentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kaufslussie werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Spoothekenfchein und die Raufbedingungen konnen in der Registratur eingefeben werben.

Alle unbekannten Real. Pratenbenten, welche an bas zu verkaufende Grundstück Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche spatestens in bem obigen Termine anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen damit gegen den Käufer ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Posen, ben 26. Februar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu pod liczbą 8. przy Tumie położona, do zamężnéy Maryannny Zakrzewicz należąca, sądownie na 3342 Tal. 3 sgr. 2 fen. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną bydź ma. Chęć kupiena maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w termie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Niewiadomi zaś pretendenci realni którzy do sprzedać się maiącéy nieruchomości pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczéy im w téy mierze wieczne milczenie do nabywcy nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 26. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Vorladung. Der pensionirte Executor bes Friedensgerichts zu Buk, paul Gendral, hat eine Dienste-Raution von 200 Athle. in baarem Gelde beposnirt, welche jetzt zurückgegeben werden soll. Es werden baber hiermit alle diesienigen, welche an diese Raution aus der Umtsverwaltung des Gendral einen Ans

Zapozwanie. Pensyonowany Exekutor Sądu Pokoju w Buku, Pa. weł Gendrał deponował kaucyą służbową w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma. Wzywaią się przeto ninieyszém wszyscy którzy do téy kaucyi, z czasu urzędowania Gendral iakową pretensyą

spruch zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem am 12. Juni c. fruh um 10 Uhr vor dem Referndarius v. Pokrzywnisch in unferem Instruktions = Zimmer ansstehenden Termine zu erscheinen und ihre Unsprüche geltend zu machen, widrigensfalls sie damit an die Kaution präcludirt werden, und diese zurückgegeben werden off.

Pojen, ben 19. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Droclama. Alle biejenigen, welche an die, von dem jett verftorbenen de Molliere fur feine Dienftverwaltung als Erefutor bei bem unterzeichneten-Landgerichte bestellte Dienst-Caution, Die nach bem Empfangeschein ber General= Staatstaffe vom 25ften Dovember 1833 De. 6565 in 100 Rthir. Cour, besteht, Anspruche haben, werden aufgefordert, folche in dem auf den 27 fien Juni c. Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionszimmer bor bem herrn Referen= barius Regler anfiehenden Termine an= zumelben, wibrigenfalls biefelben nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unspruchs an bie Caution bes ic. de Molliere fur verluftig erflart und damit an die Erben beffelben werben verwiesen werben.

Dromberg, den 5. Marg 1835. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Elegant with the Elegan Lines Rest down in Candral intown protogora

hors terry merchant by drings. Way.

THINK OF 18 , Salieys, & CERSON DEED

mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 12. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszéy instrukcyiney stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kaucyi téy wykluczeni i takowa oddaną zostanie.

Poznań, dnia 19. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wszyscy ci, którzy do kaucyi przez zmarłego teraz de Molliere za utzędowania swoie iako Exekutor przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawioney, podług kwitu generalnéy kassy rządowey z dnia 25. Listopada 1833 r. No. 6565. sto talarów w kurancie wynoszącey pretensye maią, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w izbie naszév instrukcyinéy przed Referendaryuszem Ur. Kessler wyznaczony podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utracaiących pretensye swoie do kaucyi de Molliere uznani i z takowemi tylko do sukcessorów iego wskazani zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835: Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

someth deposite and the state of the con-

5) Zekanntmachung. Die Frangiefa Johanna Antonina v. Loga, geborne v. Chmielewska, hat bei erreichter Großjahrigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem Chemanne, dem Regierungs-Haupt-Russenbuchhalter, Pladislaus Anton v. Loga hierselbst, ausge, schlossen.

Bronibers, ben 30. April 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

6) Boiktalvorladung. In bem Sy= pothefenbuche des im Breichner Rreife belegenen, ben Erben ber Catharina von Ewinarefa gehorigen abelichen Guts Offrowo ift Rub III. Do. 1 auf ben Grund einer, von ben Ignat v. Rrindi am gten Mai 1803 ausgestellten Dbli= gation, fur ben Chaim Abraham gu Gne= fen eine Forderung von 900 Athlr. ein= getragen. - Diefe Forberung, welche Chaim Abraham bem Simon Birfchel Cache in Pofen, Diefer aber wiederuni dem Salomon Abraham Friedlander in Berlin cedirt hat, foll bereits bezahlt fenn, fann aber nicht gelbfcht werben, weil bie bon bem Galomon Abraham Friedlander am 19. Februar 1804 aus= gestellte Quittung und bie Driginal-Dbli= gation vom gten Mai 1803, und bie berfelben beigefügten Ceffionen verloren gegangen find. - Es werben baber auf Untrag ber Catharina Swinarsfifchen Erben alle diejenigen, welche als Ceffio= narien, Pfandinhaber, Erben ober aus einem andern Rechtsgrunde an bie in Rede ftebende Sopothefen-Forberung Un=

Uwiadomienie. Ur Joanna Franciszka Antonina z Chmielewskich Loga, doszedlszy pełnoletności, wylączyła wspólności maiątku i dorobku z małżonkiem swoim Ur. Władysławem Antonim Loga, Buchhalterem przy Główney Kassie Regencyiney.

Bydgoszcz, d. 30. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy dóbr szlacheckich Ostrowa w Wrześińskim powiecie położonych i do sukcessorów poniegdy Ur. Katarzyny Swinarskiey należących, zaintabulowana iest pod Rubr. III. No. 1. summa 900 Tal. dla Chaima Abrahama w Gnieźnie na mocy obligacyi pod dniem 9. Maja 1803 roku przez Ur. Inacego Krzyckiego wystawioney. Ta pretensya, którą Chaim Abraham Szymonowi Hirschel Sachs w Poznaniu, a tenže znowu Salamonowi Abrahamowi Friedlaender w Berlinie odcedował iuż ma być zapłaconą, lecz wymazaną bydź nie może, ponieważ kwit przez Salamona Abrahama Friedlaender pod dniem 19go Lutego 1804. wystawiony i obligacya oryginalna z dnia 9go Maja 1803 r. razem z przyłączonemi cessyami zaginęły. Na żądanie więc sukcessorów Ur. Katarzyny Swinarskiey zapozywamy wszystkich tych, którzyby iako cessyonaryuszowie, posiadacze zastawów, sukcessorowie, sprücke zu haben vermeinen, namentlich aber der Hirschel Sachs und der Salo, mon Abraham Friedländer, deren gegenswärtiger Aufenthalt unbekannt, so wie deren Erben oder Cesssonarien hierdurch aufgesordert, ihre Ansprücke in dem auf den 22. August c. vor dem Deputirten, Herrn Justigrath Cleinow, anstehens den Termine anzumelden und zu bescheiznigen, widrigenfalls sie hiermit präfludirt, die verloren gegangene Obligation aber eum annexis für amortisirt erachtet, und die Löschung des Intabulats selbst verfügt werden wird.

Gnefen, ben 1. April 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

7) Subhastationspatent. Das im der Stadt Fraustadt sub No. 870 beles gene, ber Johanna Christiana Rückert zugehörige Wohnhaus, welches auf 75 IRthlr. 25 sgr. gerichtlich abgeschäft wors ben, soll auf ben Antrag eines Gläubis gers an ben Meistbietenden verkauft wers ben. Der peremtorische Bietungstermin tist auf den 24. August d. J. in unserm Instruktionszimmer angesetz.

Rauflustige werden hierzu vorgeladen, mit dem Erdffnen, daß die Lare, der neueste Hypothekenschein und die Raufs bedingungen in unserer Registratur einges sehen werden konnen.

Fraustadt, ben 16. April 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

lub ci, którzy z innéy prawnéy przyczyny do w mowie będącéy hypotecznéy summy pretensye mieć mniemaią, mianowicie zaś z pobytu niewiadomych Hirschla Sachsa i Salomona Abrahama Friedlaender i ich sukcessorów lub cessyonaryuszów: aby z pretensyami swoiemi w terminie na dzień 22. Sierpnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Cleinow tu wyznaczonym zgłosili się i te udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonemi będą, obligacya cum annexis za amortysowaną uznaną i wymazanie intabulatu tego rozrządzoném zostanie.

Gniezno, dnia 1. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom mieszkalny Joanny Krystyany Rückert w mieście Wschowie pod No. 870. położony i na summę 75 Tal. 25 sgr. sądownie oceniony, za wnioskiem wierzyciela iednego publicznie sprzedanym być ma. Termin licytacyiny ostateczny na dzień 24ty mca Sierpnia r. b. na sali naszéy instrukcyinéy oznaczony iest i zapozywa się chęć kupienia maiących na ten termin z nadmienieniem, że taxę, wykaz hypoteczny naynowszy i punkta licytacyi w Registratuscze naszéy przeyrzeć można.

W Wschowie, d. 16. Kwietn. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

8) Vorladung. Den 2. Febr. 1832 ift hieselbst die Chefrau bes hutmacher Ludwig hanus, Die Marianna Barbara geb. Jagodzińska Imi Voti Zuchowska verftorben. Der Rachlaß beträgt etwa Mis Erben haben fich ges 108 Rthlr. melbet: beren Chemann, jest beffen Er= ben und zwei Geschwifterfinder, Johann Chrifoftom, Policary Jagodziński, aus Gnefen, und bie Pauline geb. Jagodgin= sfa, verehelichte 3myslingfa, von hier. 11m beren Erbrecht außer allen Zweifel gu feben, forbern wir hiermit alle biejenigen, welche ein naberes ober gleich nabes Erb= recht zu haben vermeinen, auf, baffelbe in bem ben 14. Juli b. 3. vor bem biefigen Land = und Stadtgerichte, Mor= gens um g Uhr, abzuhaltenden Termine anzumelben ober im Kalle bes Richter: Scheinens zu gemartigen, bag bie vorge= bachten Pratendenten fur bie mahren Erben angenommen, benen als folchen ber Nachlaß zur freien Berfügung verab= folgt und ber nach erfolgter Pracluffon fich etwa erft melbenbe nahere Erbe alle ibre Berfügungen anzuerkennen und gu übernehmen schuldig, von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfag ber geho= benen Rugungen zu fordern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bemjenigen gu begnugen verbunden fenn wird, mas ale= bann von ber Erbichaft vorhanden fenn mochte.

Trzemefano, ben 14. April 1835.

Konigl. Preug. Friedensgericht.

Zapozew. Na dniu 2. Lutego 1832 r. zmarła tu Maryanna Barbara z Jagodzińskich wpierw zameżna Zu. chowska, późniey małżonka Ludwi. ka Hanus kapelusznika. Pozosta. łość wynosi około 108 Tal. Spadkobiercami zgłosili się: małżonek iév a teraz spadkobierny onegoż i dwoie rodzeństwa stryiecznego t. i. Jan Chryzostom Polikarp Jagodzińska z Gniezna i Paulina z Jagodzińskich zamężna Zmyślińska ztad. Aby ich prawa do spadku żadnéy nie polegały watpliwości, wzywamy ninieyszém tych wszystkich, którzy bliższe, albo równo bliskie mniemaią mieć prawo spadkowe, iżby się z takowém w terminie na dzień 14. Lipca r. b. przed tuteyszym Sądem Ziemsko-Mieyskim o godzinie otéy zrana odbydź się maiącym zgłosili, alboli też w razie niestawienictwa, oczekiwali, iż wspomnieni wyżey domagacze za prawdziwych spadkobierców przyjętymi zostaną, im iako takowym pozostałość do wolnego rozrządzenia odda. na będzie a po nastąpioney prekluzyi dopiero zgłaszaiący spadkobierca bliższy winien będzie wszelkie ich rozporządzenia uznawać i przyimować i nie będzie miał prawa żądania od nich rachunku ni też ciągnionych korzyści wynagrodzenia, owszem li kontentować się tém będzie musiał, coby potém ieszcze ze spadku znaydować się mogło.

Trzemeszno, d. 14. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bur Bers pachtung des im Gnefener Rr. belegenen Guts Braciszewo auf Gin Jahr, von Johanni 1835 ab, haben wir einen Termin auf ben 24. Juni b. J. Bor= mittage um 9 Uhr biefelbft anberaumt, wozu Dachtlustige und Cautionsfabige mit bem Bemerfen eingelaben werben, baf bie Pachtbedingungen in unferer Re= aiftratur eingejehen werben fonnen.

Gnefen, ben 30. Mai 1835.

Erzbischofliches General : Rons Konsystorz Generalny Arcyfiftorium.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia wsi Braciszewa w powiecie Gnieźnieńskim położoney, wyznaczyliśmy termin na dzień 24go Czerwca r. b. o godzinie 9. przed poludniem tu w Gnieźnie, na który dzierzawienia chęć maiących i kaucya złożyć mogących z tém nadmienieniem wzywamy, że warunki dzierzawne w naszéy Registraturze przey-. rzane być mogą.

Gniezno, dnia 30. Maja 1835. Biskupi.

10) Bekanntmachung. Mit Bezug auf die bevorftebenbe Margarethen= Meffe find mir veranlagt befannt zu machen, baf am 1 ften Juli b. 3. ber Bau ber Buden beginnt, am 6 ten beffelben Monats aber bie Meffe felbft ihren Unfang nimmt. Frankfurt a/D., ben 30. Mai 1835.

Der Magistrat.

11) Bekanntmachung. Bur Verpachtung unserer Fleischbanke, Jubenftraffe Do. 359, von Johanni d. 3. ab, fo auch die bort befindlichen Wohnungen bon Michaeli d. J. ab, haben wir einen neuen Termin auf ben toten Juni b. 3. Bormittags um 10 Uhr in unferm Geffions = 3immer anberaumt; bie Bebingungen find in unferm Raffen-Local einzusehen. Pachtluftige belieben fich einzufinden.

Pofen, ben 2. Juni 1835.

Die Berwaltunge = Beamten ber ifrael. Rorporation.

- 12) Gine Partie rothen Rlee verfauft, um bamit zu raumen, jum Roffenvreife. Gleichzeitig empfiehlt noch weißen ftepermart'ichen Rlee, frang. und engl. Abeigrad-Saamen, weiße und rothe Runfelruben, fo wie Thimothengras und frang. Lucerne Guftav Bielefeld. gu billigen Preisen.
- 13) Gine neue Auswahl verschiedener Tabackopfeifen von August Buttner in A. Remus, Stettin hat erhalten

in Pofen, breite Strafe Do. 106.